lin

## N= 100.

## Posener Intelligenz - Blatt.

## Donnerstag, den 26. April 1832.

Angekommene Fremde vom 23. April 1832.

Hr. Generalmajor v. Zastrow aus Glogau, Hr. Kausmann Jaschtowitz und Hr. Cand. Med. Bernhard aus Breslau, I. in No. 99 Wilde; Hr. v. Audkowski aus Recz, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Protokollsührer Mathesius aus M. Friedland, Hr. Pächter Lück aus Langhoss, Hr. Pächter Jerzmanowski aus Goslinka, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Kausmann Barschall aus Fraustadt, I. in No. 210 Wilhelmsstraße; Hr. Rausmann Alexander aus Neustadt a. d. W., I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Ober-30ll-Inspettor v. Arciechowski und Hr. Rendant Marchwinski aus Pogorzelice, Hr. v. Okoniewski aus Gogolkowo, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Affessor Miklewiez aus Inowraclaw, Hr. Advokat Jaraczewski aus Samter, I. in No. 168 Wasserstraße.

Der Regierungs-Conducteur Ullrich hat zu seinem Aufenthalts-Ort die Stadt Wreschen gewählt. Posen den 19. April 1832.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

Proklama. Alle bicjenigen, welsche an die, von dem Joseph Carl Kroll für seine Dienstverwaltung als Hisse Exekutor bei dem Friedensgericht zu Schubin bestellte Caution Ansprüche haben, werden aufgefordert, solche in dem auf den 12. Mai k. J. Vormittags um 10 Uhr in unserm Inskruktions-Zimmer vor dem Herru Landgerichts-Auskulztator v. Jasinski anstehenden Termine anzumelden, widrigenfalls dieselben nach fruchtlosem Ablaufe des Termins, ihres

Proclama. Wzywa się wszystkich, którzy maią pretensye do kaucyi przez Józefa Karola Kroll, za sprawowanie urzędu exekutora pomocnika przy Sądzie Pokoiu w Szubinie stawioney, ażeby takowe w terminie na dzień 12. Maia r. pr. zrana o godzinie 10. w naszey izbie instrukcyjney przed Ur. Jasinskim Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym podali, gdyż w razie przeciwnym po bezskutecznem wyi-

etwanigen Anspruche an bie Caution bes sein terminu tego za utracaiacych 2c. Kroll für verlustig erklart und damit swe mieć mogace prawa do kaucyi blos an bie Person beffelben werden vers Krolla ogloszeni i z niemi tylko do wiesen werben.

Bromberg ben 22. December 1831.

osoby iego wskazani zostaną.

Bydgoszcz, d. 22. Grudnia 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemianski.

Subhastationspatent. Die im Patent subhastacyiny. Państwo Czarnitauer Rreife belegene, gur Furft Draskie w powiecie Czarnkowskim Reffor Sapiehafchen Concuremaffe geho= polożone, do massy konkursowey rige herrichaft Dragig, ju melder fol- Xiecia Nestora Sapiehy nalezace, do gende Ortichaften und Ctabliffemente ktorego nastepuigce mieysca i osady gehören:

- 1) bas Dorf Wreschin,
- 3) das Dorf Rosto, 3. wies Rosko,
- 4) bas Mathensche Borwert,
- 5) bas Dorf Mensif.
- 6) bas Dorf Mialle,
- 7) das Dorf Marianomo,
- 8) bas Dorf Schneibemublichen.
- 9) das Dorf Bronig, 9. wies Bronice,
- 10) das Dorf Neusorge, 10. wies Nowe Kwiece, 11) die Kolonie Grunthal, 11. kolonia Grünthal,
- 12) bas Forst = Etablissement hammer= 12. osada lesnicza Hammer Wiese, wiese,
- 13) das Dorf Altforge,
- 14) das Dorf Kamminchen,
- 15) das Dorf Neuteich,
- 16) bas Etabliffement Ulmshof,
- 17) bas Dorf Drakia,
- 18) bas Etabliffement Oftrom, 18. osada Ostrow,
- 19) das Dorf Penskowo, 19. wies Penskowo,
- 20) die Dratiger Muble, 20. Draski mlyn,
- 21) die Sawadder Muhle, und
- 22) das Ctabliffement Rothwendig, be= 22. osada Nothwendig, skladaigca bem Aruge,

naleža, iako to:

- 1. wieś Wrzeszyn,
- 2) die Breschiner Stampfmuble, 2. milyn tluczny Wrzeszynski,

  - 4. folwark Mathey
  - 5. wieś Mensik,
    - 6. wieś Miała,
    - 7. wieś Maryanowo,
      - 8. wieś Piłka,

      - 13. wieś Stare Kwiece.
      - 14. wieś Kamiennik.
      - 15. wieś Neuteich czyli Chelst,
      - 16. osada Ulmshof.
      - 17. wieś Drasko,

      - 21. mlyn Zawada i
  - febend aus bem Forsthause und sie z domu lesniczego i karczmy.

und welche nach ber gerichtlichen Zare auf 149,150 Rthl. 20 fgr. 7 pf. ge= wurdigt worden ift, foll auf ben Untrag des Curatore offentlich ant ben Meifebie= tenben verfauft merden, und Die Bietunge = Termine find auf ben g. Mai 1. 3., ben 8. August f. 3. und ber peremtorische Termin auf beir 7. Mo= vember t. 3. vor bem herrn Landge= richte = Rath Fischer, Morgens um 10 Uhr allhier angesett. Befitfahigen Rau= fern werden biefe Termine mit ber Rach= richt bekannt gemacht, bag in bem lete ten Termine bie Berrichaft bem Deift= bietenben jugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weis ter geachtet werben foll, infofern nicht gefetliche Grunde eine Ausnahme noth= wendig machen. Die Tare fann in uns ferer Registratur eingesehen werben. Bu= gleich wird ber feinem Wohnorte nach unbekaunte Realglaubiger Abalbert Lu= Fombfi ebenfalls zu diefem Termine un= der ber Bermarnung borgelaben, daß im Salle bes Musbleibens bem Deifibietens ben nicht nur ber Buschlag ertheilt, fon= bern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings, die Loschung ber fammt= lich eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar ber lettern, ohne bag es zu biefem 3mede ber Production ber Inftrumente bedarf, verfügt werben foll.

Schneibemuhl ben 1. December 1831.

i ktore według taxy sadownie sporza. dzonéy na 149,150 tal. 20 sgr. 7 fen. iest ocenione, na żądanie Kuratora massy publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termina licytacyine na dzień o. Maia 1832, dzień 8. Sierpnia r. p., termin zas peremtoryczny na dzień 7. Listopada 1832. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Fischer w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnica państwo naywięcey daiącemu przybite zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody nie będą wymagać wyjatku. Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną być może. Przy. tém zapozywamy nieznaiomego z mieyscu pobytu swego wierzyciela realnego Ur. Woyciecha Łukomskiego, aby się także w terminach wyżey oznaczonych stawił; gdyż w przeciwnym razie nie tylko naywięcey daiący przyderzenie uzyska, ale nadto po złożeniu ceny kupna do depozytn sądowego, wszelkie tak zaintabulowane, iako też wypadłe pretensye a wprawdzie ostatnie nawet bez okazania dokumentów wymazane zostana.

w Pile dnia 1. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftationspatent. Zum bffentlichen Verfauf der Herrschaft Minblatfowo, Mogilnoer Kreises, bestehend aus:

- 1) bem Dorfe und Vorwerk Myslątkowo, nebst den Zinsdorfern Siedluchna, Rekawczyn und Rekawczy, nek, und einer Forst von 1593 Morgen 61 Muthen, taxirt auf 17,902 Athl. 22 sgr. 5 pf.,
- 2) aus dem Dorfe und Vorwerk Procon, und dem Vorwerke Nowawick
  nebst der Wassermühle, Gać genannt, und der Forst von 1011
  Morgen 52 Muthen, taxirt auf
  36,028 Athl. 19 sgr. 2 pf., und
- 3) aus bem Dorfe und Vorwerk Rozanna nebst 654 Morgen 47
  Muthen Forst, taxirt auf 18,866 Athl. 5 fgr. 5 pf.,

welche nach dem Antrage der Realglaubiger zuvörderst im Ganzen oder auch,
nach dem Wunsche der Kauslustigen, im
Einzelnen, so wie die Güter oben einzeln mit ihren Pertinenzien aufgeführt
sind, verkauft werden sollen, haben wir
auf den Antrag des Eurators der Gabriel v. Gzowöfischen Liquidations-Masse,
einen neuen Bietungs-Termin auf den
3 1. Aug ust c. Bormittags um 9 Uhr
vor dem Herrn Landgerichts Rath v.
Potrykowöki hieselbst anderaumt, wozu
Kaussussige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß ein Jeder, hevor er

Patent subhastacyiny. Do sprzedania publicznego maiętności Myślątkowskiéy, w powiecie Mogilinskim sytuowanéy, składaiącéy się:

 ze wsi i folwarku Myślątkowa, wraz z wsiami czynszowemi Siedluchną, Rękawczynem i Rękawczynkiem, i borem 1593 morgów 61 prętów kwadratowych obeymującym, na 17,902 tal. 22 sgr. 5 fen. oszacowanéy;

2) ze wsi i folwarku Procyn i folwarku Nowawieś, wraz z wodnym młynem, Gać nazwanym, tudzież borem 1011 morgów 52 prętów kwadratowych wynoszącym, na 36,028 tal. 19 sgr. 2 fen. otaxowanéy, i

3) ze wsi ifolwarku Rożanny, wrzz z borem 654 morgów 47 prętów kwadratowych wynoszącym, na 18,866 tal. 5 sgr. 5 fen. 0-

szacowanéy,

które na domaganie się realnych wierzycieli, na samprzód w całości, albo
też według życzenia ochotników poiedyńczo, tak iak te poiedyńczo z
przynależytościami swemi są wyżey
wyszczególnione, sprzedane bydź
maią, wyznaczyliśmy na wniosek
kuratora massy likwidacyiney niegdy
Gabryela Gzowskiego, nowy termin
licytacyiny na dzień 31. Sierpnia
r. b. zrana o godzinie 9. przed W.
Potrykowskim Sędzią Ziemiańskim,
na który chęć maiących nabycia z tem
nadmienieniem zapozywamy, że ka-

zum Bieten zugelassen werben wirb, eine Bietungs-Caution erlegen muß, welche, wenn auf die ganze Herrschaft geboten wirb, 2000 Athl. beträgt, und wenn auf die einzelnen Guter geboten wird, bei Prochn in 1000 Athl. und bei Mys-lattowo ober Rozanna in 500 Athl. besseht. Auf Myslattowo sind bereits 12,600 Athl. geboten worden.

Gnesen den 12. April 1832. Rbniglich Preuß. Land-Gericht.

Subhastationspatent. Zum bffentlichen Verkauf bes im Gnesener Kreise
belegenen, dur Valentin v. Mlodzianowösischen erbschaftlichen LiquidationsMasse gehörigen Guts Swiniarki nebst
Zubehör, welches gerichtlich auf 17,861.
Athl. 18 sgr. 6 pf. gewürdigt worden
ist, haben wir einen vierten VietungsTermin auf den 22. August c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts = Rath v. Potrykowski hieselbst
anderaumt, zu welchem zahlungsfähige
Kaussussischen Werden, daß die Tare in unserer
Registratur eingesehen werden kann.

Zugleich werben bie, bem Aufenthalte nach unbekannten Gläubiger:

- 1) ber Anton v. Grabsti,
- 2) die Erben ber Marianna verwittmet gewesenen v. Mlodzianowska gebornen v. Swinarska,
- 3) bie Thabaus v. Wonniegschen Di=

ždy, nim do licytowania przypuszczonym będzie, kaucyą licytacyiną złożyć powinien, która, ieżeliby na całą maiętność licytowano 2000 tal. wynosi, a ieżeliby się na poiedyńcze wsie licytowało, przy Procyniu 1000 tal., a przy Myślątkowie i Rożannie 500 tal. wynosić ma. Za Myślątkowo podane iuż zostały 12,600 tal.

Gniezno d. 12. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Do sprze. dania publicznego wsi Swiniarki z przynależytościami, w powiecie Gnieznieńskim położoney, do massy sukcessyino-likwidacyinéy niegdy Walentego Młodzianowskiego należącey, która na 17,861 tal. 18 sgr. 6 fen. iest oszacowana, wyznaczyliśmy czwarty termin licytacyjny na dzień 22. Sierpnia r. b. przed W. Potrykowskim Sędzią Ziemiańskim w sali posiedzeń naszych, na który chęć maiacych kupienia i zapłacenia moźnych z tém nadmieniemiem zapozy. wamy, że taxa iéy w Registraturże naszéy przeyrzaną być może.

Zarazem wzywa się z pobytu swego niewiadomych nam wierzycieli, iako to:

- 1) Antoniego Grahskiego,
- sukcessorów Maryanny z Swinarskich byłéy wdowy Młodzianowskiéy,
- 3) nieletnich dzieci Tadeusza Woynicz,

4) bie Erben ber verehelicht gewesenen v. Siemigtsowofa,

5) bie Stanislaus v. Wilczynstischen

Erben,

6) die Anna verehelichte v. Koferboka, geborne v. Mlodzianowska,

hiermit aufgefordert, in diesem Termine personlich oder durch einen gesetzlich zuläßigen Bevollmächtigten, wozu ihnen die Justiz-Commissarien Landgerichtsrath Schulz, Sobesti und v. Renkowski vorgeschlagen werden, zu erscheinen, und ihre Rechte geltend zu machen, widrizgenfalls bei ihrem Ausbleiben dem Meistebietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach Erlegung des Kaufgeldes die Löschung ihrer Forderungen versugt werden soll, ohne daß es der Borlegung des Instruments bedarf.

Gnefen ben 7. April 1832.

Roniglich Preuß, Landgericht.

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß der Handelsmann Wolff Nathan aus Rogasen, und die Hannchen Bernstein von hier, vor Vollziehung der She, am 20. März 1832 die eheliche Gemeinsschaft der Guter und des Erwerdes ge= richtlich ausgeschlossen haben.

Schroba den 29. Mars 1832. Ron, Preuß, Friedensgericht.

4) sukcessorów byłey zasłubioney Siemiątkowskiey,

) sukcessorów Stanisława Wil-

czyńskiego,

6) Annę z Młodzianowskich zaślubioną Koterbską,

iżby się na tym terminie osobiście, albo przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego, na których onymże Sędziego Ziem. i Kommiss. Sprawiedliwości Ur. Schulz, UUr. Sobeskiego i Reykowskiego kommissarzy sprawiedliwości przedstawiaiąc, stawili, prawa swe udowodnili, w razie bowiem przeciwnym, nietylko że przyderzenie na rzecz Pluslicytanta nastąpi, ale nadto położeniu summy szacunkowey wymazanie ich długu rozrządzonem być ma, niepotrzebując nawet do tego złożenia instrumentu.

Gniezno dn. 7. Kwietnia 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że handlerz Wolff Nathan z Rogożna i Hannchen Bernstein tu ztąd, przed wnyiściem w śluby małżeńskie na dniu 20. Marca 1832. r. małżeńską wspólność maiątku i dorobku sądownie wyłączyli.

Szroda dnia 29. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationspatent. 3ufolge Auftrage Des Ronigl Landgerichts ju Dofen haben wir im Wege ber nothwen= bigen Subhaftation gum offentlichen Bers fauf bes, ben Loreng und Catharina Za= batiden Cheleuten angehbrigen, gu Dbornif unter Do. 28 belegenen, auf 1078 Mthl. 10 fgr. gerichtlich abge-Schätten Grundficks, aus Wohnhaus, Scheune, Stall, Schuppen mit Remife, nebft 4 Alderftuden beftebenb, einen peremtorifchen Licitations = Termin auf ben 15. Juni c. Bormittage 8 Uhr bier in unferer Gerichteftube angefett, wozu wir Rauflustige einlaben.

Der Bufchlag wird erfolgen, fofern gesetliche Sinderniffe nicht eine Ausnah=

me nothwendig machen.

Die Zare fann jeberzeit bei und ein= gefeben werben.

Rogafen ben 27. Mars 1832. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Bekannemachung. Der Muhlen= meifter Samuel Specht beabsichtigt eine gewöhnliche Bochwindmuble auf bem vom Aderbesiger Unbreas Malywontet gu Jerzyce acquirirten Stud Ader, welches amischen ben Grundfluden ber Bittme Dziurfewicz und bes Uderwirthe Johann Bufche, 1100 Schrifte von bem außerften Ende bes Guntherschen Gartens in Pofen entfernt liegt, ju erbauen.

In Gemagheit der Vorschrift bes Un. gemeinen Landrechts Thl. 2. Tit. 15. S. 235. et seg, werben baber alle biejeni= gen, die etwa ein gegrundetes Bider=

Obwieszczenie. W skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do publicznego sprzedania gruntu Wawrzynca i Katarzyny małżonków Tabat pod Nrem. 28. w Obornikach polożonego, z domu, stodoly, stayni, szopy z wozownią i czterech poiedyńczych płusek roli się składaiącego, na 1078 tal. 10 sgr. sądownie ocenionego, peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 15. Czerwca r. b. zrana o godzinie 8. w izbie naszéy sądowéy, na który schotę kupienia maiących wzywamy. Przyderzenie nastąpi, skoro prawne przeszkody nie zayda.

Taxa każdego czasu u nas przeyrzaną być może.

Rogožno dnia 27. Marca 1832. Król, Pruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie. Mlynarz Samuel Specht, zamyśla wiatrak zwyczayny wybudować na gruncie który od gospodarza Andrzeia Małegowoitka w Jerzycach prawem własności nabył, a który między posiadłościami rolnemi wdowy Dziurkiewicz i rolnika Jana Buszke iest polożony, i od granicy ogrodu Gunthera w Poznaniu o 1100 kroków iest odległy.

Stosownie do przepisu prawa powszechnego kraiowego części II. tytulu 15. §, 235, et seq. wzywam przeto ninieyszém wszystkich tych, któs spruche-Recht bagegen zu haben glauben, hiermit aufgefordert, solches innerhalb 8 Wochen praclusiver Zeitfrist bei mir zu melden.

Posen ten 22. April 1832. Der Königliche Landrath Poses ner Kreises.

Publikandum. Im Dorfe Groß-Munche bei Birnbaum sollen in termino ben 24. Mai c., im Auftrage bes Königl. Landgerichts in Meseritz, Pferbe, Bieh und Hausgeräthe, öffentlich gegen baare Zahlung verkauft werden, was ich hiermit zur öffentlichen Kenntniß bringe.

Birnbaum den 18. April 1832.

Saager, Aftuarius.

rzyby prawo wzbronienia budowli téy mieć sądzili, ażeby takowe w przeciągu tygodni 8 praeclusive mnie przedstawili.

Poznań d. 22. Kwietnia 1839. Konsyl, Ziem. Powiatu Pożnańskiego.

Obwieszczenie. We wsi tak nazwanéy Mnichach wielkich pod Międzychodem maią być w terminie dnia 24. Maia r. b. w skutek zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, konie, bydło i sprzęty domowe, publicznie za gotową zaraz zapłatą sprzedane, o czém ninieyszem Publiczność uwiadomiam.

Międzychod d. 18. Kwietn. 1832. Haager, Aktuaryusz.

Lokal Veranderung. Die Verlegung meiner Weinhandlung aus No. 57. nach No. 67. am alten Markt, in das haus des Herrn Krussewicz, beehre ich mich hiermit ergebenst anzuzeigen. Posen den 20. April 1832.

G. Renner.

Is Ich wohne ieht Breitestraße No. 117, in bem Iwasinskischen hause, auch ist ein Durchgang zu mir von der Buttelstraße No. 152.

Mallachow, 3ahnarat, dirurgifcher Banbagen= und Maschinen-Berfertiger.

Bekanntmachung. Den Einwohnern der Stadt und Vorstädte Posen mache ich hierdurch bekannt, daß vom 1. Mai c. an die Weide (Hutung) des Hornzwiches beginnt. Do min it.